## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 230. Donnerstag, den 24. September 1840.

Ungekommene Fremde vom 22. September.

Die Grn. Rauft. Rempner aus Rempen und Levy aus Inowraciam, I. im Turoler; Gr. Raufm. Lowenstein aus Maridau, fr. Gutep, v. Suchorzewell aus Mufocgfa, Die Grn. Guteb. b. Kofgutefi aus Anczymot und v. Drwesti aus Glu= pon, I. im Hotel de Berlin; Fran Dbrifflieut. v. Briefen aus Boblan, Gr. Lands und Stadtger. = Direftor Graf b. Pofadowefi aus Plefchen, I. in ber gold. Gans; Die Gerren Rauff. Rung aus Plefchen, Mofes aus Budgin und Ufch aus Krotofchin, 1. im Gidborn; die frn. Raufl. Sirichfeld und Raphael aus Reuftabt b/p., Goiff aus Rafwig und Galofdin aus Roften, I. im Gidfrang; Sr. Defan Bufocki aus Brotofchin , fr. Brobft Jawordfi aus Lutaniewo , fr. Guteb. v. Leffandi aus Ggfa= radowo, I. im Horel de Paris; Br. Guteb. Schmolde aus Dria, Gr. Rreis= Physifus Dr. Caffel aus Bollftein, I. im Hotel de Saxe; Die Grn. Guteb. Scholz aus Dborgnee und Micarre aus Lenfthin, Sr. Pachter Chrzasti aus Ropafgewo, Br. Mundarzt Bolf aus Bromberg, Gr. Raufm. Glembodi aus Gnejen, I. im Hotel de Dresde; Gr. Probst Ralif and Nieftronna, Gr. Guteb. v. Czapeli aus Rucharn, I. in ben 3 Sternen; Die Brn. Guteb. v. Bielinefi aus Jarostawiec, v. Blos cifgewoff aus Przeclaw und v. Morze aus Murgynowo, I. im Hotel de Hambourg.

1) Bekanntmachung. Auf bem im Krotoschiner Kreise belegenen, bem Johann Mepomucen v. Modlibowski und bessen Chegattin Nepomucena geborne v. Malezewska gehörigen Rittergute Kromoslice sieht unter Rubr, III. No. 3 des Hypothekenbuchs ein Kapital von 166 Rthlr. 20 Sgr. ober 1000 polnische Guls

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr ziemskich Kromolice, w powiecie Krotoszyńskim położonych, do Jana Nepomucena Modlibowskiego i małżonki tegoż Nepomuceny z Malczewskich należących, w Rubr. III. No. 3 kapitał talarów 166 sgr. 20 czyli złotych polskich 1000

ven, zu 5 pCt. verzinsbar, für die Luitzgarda v. Modlibowska, welches auf ben Grund der in den Protokollen vom 28. Juli 1796 und 21. April 1797 von dem Eigenthümer gemachten Anmeldung ex decreto vom 1. Juni 1799 eingetragen worden ist.

Die jegigen Gutdeigenthumer bebaupten, bag bas Rapital langst abgezahlt worden fei, und ba fie Quittung nicht beibringen fonnen, fo wird die ihrem Aufenthalte nach unbefannte Luitgarda b. Modlibow= Bfa, ihre Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ibre Rechte getreten find, bier= burch aufgeforbert, ihre Unfpruche an bas obige Rapital fpateftene in bem am 26. Ditober b. 3. Bormittage um 10 Uhr por bem Referendar v. Croufag in uns ferm Inftruftions = Bimmer anberaumten Termine anzumelben, widrigenfalls fie berfelben verluftig erflart, und bie aufgebotene Poft im Sppothekenbuche gelofcht werben wirb.

Pofen am 27. Juni 1840.

Kbnigl. Ober : Lanbesgericht.

2) Der Konigliche Ober-Landesgerichts, Affessor Friedrich Wilhelm Schult hiersfelbst und bas Fraulein Pauline Elisabeth Bergmann, haben mittelst Severtrages vom 4. September 1840 die Gemeinsschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 4. September 1840. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

z prowizyą po 5 od sta dla Luitgardy Modlibowskiéy, na mocy podania przez właściciela w protokułach z dnia 28. Lipca r. 1796 i 21. Kwietnia r. 1797 uczynionego, stósownie do 102-rządzenia z dnia 1. Czerwca r. 1799, zaintabulowanym został

Dziedzicy teraźnieysi twierdzą, że kapital pomieniony od dawna splaconym został, a gdy kwitu złożyć nie moga, przeto wzywaią się ninieyszém Luitgarda Modlibowska, z pobytu swego nieznaioma, sukcessorowie i cessyonaryusze téyže, iako téż ci, którzy w prawa iéy wstąpili, aby pretensye swe do kapitalu powyższego naypóźniey w terminie na dzień 26. Październikar. b. zrana o godzinie 10téy przed Ur. Crousaz, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających takowych uznani zostana, i wymazanie summy wywołaney z księgi hypoteczney nastąpi.

Poznań, dnia 27. Czerwca 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański. L. Wydziału.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ur. Fryderyk Wilhelm Schultz Assessor przy Sądzie Głównym Ziemiańskim tutey szym i Paulina Elżbieta z Bergmannów panna, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Września 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 4. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Der Bader David Heppner und und des Erwerbes ausgeschloffen, wels przedslubnym z dnia 17. Sierpnia r. gebracht wird.

Roften am 18, August 1840.

then meterolage don a

4) Bekanntinachung. Die Liefe= Rlaftren Gichen=, 60 Rlaftern Birfen= und 51 Rlaftern fetten Riehnen = Brenn= Sols für bas Ronigliche Dber-Prafidium, bie Konigl. Regierung und bas Provin= gial = Schul : Collegium, fo wie für bas Ronigl. Friedrich-Wilhelmes Gymnafium, bas Ronigl. Marien = Gymnafium, bas mit bemfelben berbundene Mlumnat und bas Ronigliche Schullehrer=Seminar fur ben Binter 1840/41 foll nebft Unfuhr an ben Mindeftforbernden im Bege ber bffentlichen Ligitation überlaffen werben, wozu auf den 2. Oftober d. 3. Bormittags um 10 Uhr ein Termin im Roniglichen Regierunge = Gebaube por bem Unterzeichneten angefett worden.

Lieferungeluftige werben biergu mit bem Bemerten eingelaben, bag bie Ligis tatione = Bedingungen jeder Zeit bei bem Unterzeichneten eingesehen werben tonnen.

Der Bufchlag wird unter Borbehalt. ber Genehmigung ber Ronigl. Regierung ertheilt.

Pofen, ben 21. September 1840.

Detde, ment Regierungs = Gefretair.

Podaie się ninieyszém do publibeffen Braut Erneffine Brillenmacher, has czney wiadomości, Ze Dawid Hepben mittelft Cheverfrages vom 17. 211- puer piekarz i oblucienica iego Ernguft 1840 bie Gemeinschaft ber Guter styna Brillenmacher, kontraktem des hierdurch zur offentlichen Renntniß b. wspolnose maigtku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 18. Sierpnia 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Liwerunek 250 rung von 250 Rlaftern Ellern:, 142 sążni drzewa olszowego, 142 sążni dehowego, 60 sążni brzozowego i 51 sažni smolnego sosnowego na opal dla Królewskiego Naczelnego Prezydyum, Królewskiey Rejencyi i prowincyalnego szkólnego Kollegium, tudzież dla Królewskiego Gimnazyum Fryderyka Wilhelma i Królewskiego Gimnazyum S. Maryi Magdaleny, połączonego z tymże alumnatu i Królewskiego Głównego Seminarium nauczycielskiego na przeciąg zimy 1840 razem ze zwózką wypuszczony być ma przez publiczną licytacyą naymniey żądaiącemu.

Termin licytacyi w téy mierze wyznatza się na dzień 2. Października r. b, przed południem o godzinie rotéy w Królewskim gmachu Rejencyinym przed niżey podpisanym, na który maiący cheć licytowania ninieyszém zapraszaia się.

Warunki licytacyi każdego czasu u podpisanego przeyrzane być moga.

Przyderzenie nastąpi z zastrzeżeniem potwierdzenia Król. Rejencyi.

Poznań, dnia 21. Września 1840. Petzcke, Sekretarz Rejencyi. 37 CLA On the Death farming and Calate sie mineragen do public 5) Auswartigen Berwandten und theilnehmenben Freunden meiner Familie widme ich bie ergebene Unzeige, baf bie Berlobung meiner Richte und Pflegebe= fohlenen Tochter Umalie Mittelftabt, mit bem Premier-Lieutenant und Compagnie-Buhrer im 18ten Landwehr-Regiment herrn b. Engow, am geftrigen Tage ftatt gehabt. Pofen, ben 21. September 1840.

Cb. Mittelftabt, Juftig. Rath.

6) Die beute vollzogene Berlobung unferer Tochter Cacilie mit bem herrit Muguft Biener aus Breslau beehren wir uns Freunden und Befannten fatt befonderer Melbung hierdurch ergebenft anzuzeigen.

Pofen, ben 21. September 1840. Schie Jaffe & Frau.

energy of artern Burger

Als Berlobte empfehlen fich: Cacilie Saffé.

erer kononienzell onerlegende to unguft Wiener, met eine

- 7) Bel E. G. Mittler in Pofen ift gu haben: Lefebuch von g. Renbidmibt. Preis 10 fgr. many for all & some appearance of the first of the son ?
- 8) Bei 3. J. Beber in Leipzig ift jelt vollftanbig erfcbienen: Mapoleon, Text bon P. M. Laurent, 113 Bogen. Beidnungen bon Borag Bernet, 456 216bilbungen. Subscriptionspreis. Elegant brofcbirt. Preis 6 Rthir. 16 gGr. 10 Fl. Conv : Mg. - 12 81. Rhein, und bei 2B. Stefansfi in Pofen gu haben,
- 9) Inbem meine Abreife funftigen Countag ober Montag unwieberruflich fatt findet, fo beehre ich mich foldes hiermit ergebenft anzuzeigen mit ber Bitte, bie bei mir gefaufte Inftrumente unterbeffen gefälligft abholen laffen ju wollen, und follte es mir febr fchmeichelhaft fein, wahrend biefer Beit noch von gahlreichen Befuchen beehrt zu werben. Mein Logis ift Breslauer = Strafe im Hotel de Saxe, Bimmer Do. 8. B. Safler, Konigl. Baier, geprufter Duticus, fruber "Rriegemann & Comp. Weiner
- Englischer Steinkohlentheer ift borrathig bei M. 3. Ephraim. Pofen, am alten Markt Ro. 79.
- Muf meinem neu angelegten Gifenhammer genannt Auerbachshutte bei 11) Schneibemuhl, fo wie auch in meiner Gifenhandlung Jubenftrage Do. 2 wird altes Gifen gu bem bochften Preisen getauft. Pofen, ben 21. September 1840.

der ballen G. J. Auerhad.